# Gazety Lwowskiej.

12. Mai 1883.

12. Maja 1863.

Nr. 5762. C. k. sad powiatowy w Kaluszu podaje niniej-82 ym do powszechnej wiadomości, że w skutek podania p. Aleksandry z Filipowiczów Srolik i Albiny Tarnawskiej na zaspokojenie wyrokiem polubownym zenia 29. września 1842 przez Michała Gnidkowskiego przeciw Dawidowi Steinfelsen wywalczonej, a mocą cesyi z dnia 26. kwietnia 1860 na rzecz Aleksandry z Filipowiczów Srolikowej i Albiny Tarnawskich spadkobierców Demetra Filipowicza odstapionej sumy 1200 złr. m. k. z trzyletnemi odsetkami, kosztami egzekucyi w kwocie 10 zł. 31 c. w. a. teraz przyznanymi, w umiarkowanej kwocie 20 zł. 57 c. w. a. przymusowa sprzedaż połowy realności do dłużnika Dawida Steinfelsena należącej i w Kałuszu pod Nr. 313 i 314 położonej, w dwóch terminach, a to: na dniu 9. czerwca i na dniu 15. lipca 1863, każdą razą o 9ej godzinie z rana w kancelaryi tutejszo-sądowej, pod następującemi warunkami przedsięwziętą zostanie:

1) Za cenę wywołania ustanawia się wartość szacunkowa są-

downie oznaczona w kwocie 4594 zł. 21 c. w. a.

2) Kazdy chęć kupienia mający obowiązany jest przed zaczęciem licytacyi 10tą część wartości szacunkowej w ilości 459 zł. 42 c. w. a. jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej, a to gotówką albo w obligacyach na okaziciela opiewających według kursu ostatniego w Gazecie krajowej albo w książeczkach galicyjskiej kasy oszczedności złożyć, któreto wadyum najwięcej ofiarującemu do ceny kupna wrachowane, zaś współlicytującym zaraz po odbytej lieytacyi zwróconem zostanie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązany będzie w przeciągu 30tu dai po doreczeniu sadowego potwierdzenia jego kupna, całą cenę kupna, do której wadyum w gotówce złożone, wliczonem zostanie,

do sądu złożyć.

4) Gdyby ta realność ani na 1. ani na 2. terminie wyżej albo przynajmniej za cenę szacunkowa nie mogła być sprzedana, na ten wypadek wyznacza się termin w celu ułożenia warunków ulatwiających licytacyę na dzień 12. sierpnia 1863, poczem dopiero 3ci termin licytacyi rozpisanym zostanie.

5) Jeźliby nabywea rcalności którym bądź z powyższych warunków nieodpowiedział, wtedy na zadanie nawet i jednego wie-Pzyciela bez nowego oszacowania kesztem kupującego realność powyższa w jednym terminie nawet niżej ceny szacunkowej sprzedana i pierwszy nabywca za szkodę z tego wynikającą nie tylko złożonem wadyum ale i całym swoim majątkiem odpowiadać będzie.

6) Realuość sprzedawana będzie ryczałtem, dlaczego kupują-

cemu za jakikolwiek bądź ubytek nie ręczy się.

7) Po uiszczeniu ceny kupna i sprzedaży wyda sąd nabywcy dekret własności, poczem nabywca obowiązanym będzie takse nabywania, a od czasu wprowadzenia w fizyczne posiadanie, wszystkie podatki i inne ciężary ponosić.

8) Stan bierny realności wolno każdemu w tabuli, protokół oszacowania w tutejsze-sadowej registraturze, zaś ilość podatków

w c. k. urzędzie podatkowym przejrzeć.

O tej licytacyi uniedamia się proszących Aleksandre z Filipowiczów Srolik i Albine Tarnauske, jako też dłużnika Dawida Steinfelsen, następnie wierzycieli hypotecznych jako też c. k. proktratoryę skarbowa we Lwowie imieniem wys. skarbu kameralnego względem intabulowanych pozycyi za materyał budulczy w kwomiasta Stryja względem kaucyi intabulowanej za dzierzawe propinacyi i innych dochodów miejskich, następnie Samuela Steinfelsen i Mortka Mandelbauma w Kaluszu, a nareście z zycia, imienia, pobytu niewiadomych, Karola Ulatowskiego, Mojzesza Aszkanażego i Marcela Kulczykiego i wszystkich innych nieznajomych wierzycieli, którzyby dopiero później do tabuli weszli, albo którym rozporządzenie ninicjsze doręczonem bydź niemogło, przez ustanowionego do bronienia ich spraw wspólnego kuratora w osobie p. Izaaka Falk w Kaluszu.

C. k. sad powiatowy.

Kalusz, dnia 20. lutego 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 726. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Zmigrodzie niniejszem do powszechnej wiadomości podaje, iż w skutek wezwania c. k. sadu obwodowego w Przemyślu z dnia 26. marca 1863 do 1. 2696 cdbędzie się po odbytych bez skutku trzech terminach w gmachu tutejszego c. k. urzędu powiatowego na dniu 1. czerwca 1863 o godzinie 9. przed południem czwarty termin licytacyjny celem przymusowej sprzedazy realności Jana i Anny małżenków Książkiewiczów, w pieście Zmigrodzie położonych, a to:

a) Placu na budowle lub ogród od malzonków Jana i Zofii Subik

pod dniem 18. maja 1854 nabytego;

h) gruntów od małzonków Franciszka i Agaty Kozłowskich na

dniu 9. maja 1856 nabytych;

c) na tych gruntach a) b) w roku 1856 częścią z cegły, częścią z kamienia postawionego domu mieszkalnego nr. 128 ze sklepem, obszerną stajnią i wozownią;

d) od Magdaleny Pec na dniu 20. lutego 1852 nabyty ogród fruk-

towy i jarzynny.

1. Za cenę wywołania tych realności przyjmuje się cena szacunkowa w ilości 2070 złr. wal. austr.

2. Kazdy chęć kupienia mający ma 207 złr. w. a. w gotówce albo galicyjskiemi obligacyami indemnizacyjnemi, lub listami zastawnemi według ostatniego karsu złożyć do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum, które po odbytej licytacyi powrócone, zaś najwięcej

ofiarujacego zatrzymane i w cenie kupna potracone będzie. 3. 3/4 części ceny kupna mają być w 14 dniach po doręczeniu uchwały sądowej sprzedaż zatwierdzającej do depozytu sądowego złożone, reszta zaś t. j. ½ część kupna może pozestać do dwóch lat za opłatą prowizyi po 5% w rękach kupiciela.

4. Po wypłacie 3/4 części ceny kupna realności kupicielowi w posiadanie oddane będą, któren także podatek dochodowy od ceny kupna sam opłacać winien jest.

5. Przejrzenie opisu i szacunku tych realności w tutejszej są-

dowej registraturze dozwala się chęć kupienia mającym.

6. W razie, gdyby na tym terminie ceny szacunkowej lub wyżej nikt ofiarować nie chciał, realności te i niżej ceny szacunkowej sprzedane będą.

Zmigród, dnia 16. kwietnia 1863.

**(3)** Ronfurs.

Diro. 1244. Beim Bezirksamte in Brzozów, Sanoker Rreifes, eventuell bei einem anderen Bezirksamte ift eine Aftuarsstelle mit bem Sahreegehalte von 420 ff. und bem Borrudungerechte in 525 ff. gu besetzen.

Bewerber haben ibre Kompetenzgefuche im gehörigen Dienftwege bis 20. Mai I. J. bei der Sanoker Kreisbehörde einzubringen, und es werben bisponible Beamten vorzüglich berüchfichtiget werben.

Bon ber f. f. Canbestommiffton fur Berfonalangelegenhetten ber gemischten Begirfsamter.

Lemberg, am 23. April 1863.

Konfurs. Mro. 1392. Beim Szezerzecer, nach Umftanden bei einem an-

teren Begirteamte ift eine erledigte Begirteabjunftenftelle gu befegen. Bewerber haben ihre gehörig instruirten Gesuche im vorgeschrie-

benen Dienstwege bei ber t. f. Landestommiffion für Berfonalange. legenheiten ber gemischten Bezirkfamter langstene bis 20. Mai 1863 einzubringen, und es wird auf disponible Beamte vorzugeweise Bebacht genommen werben.

Lemberg, am 3. Mar 1863.

Edift. (715)

Diro. 2111. Bom Delatyner f. f. Begirksamte als Gerichte wird ber bem Mohnorte nach unbefannten Mindel Zimlichmann anmit befannt gegeben, bag ihr Bater Jossel Zimlichmann am 28. Ceptember 1858 in Delatyn ohne letiwilliger Anordnung, jedoch mit hinter= laffung eines Beimogens gestorben fei. Bur Mahrung ihrer Rechte wird ihr hiefiger Infage Benjamin Lautmann gum Rurator beftellt, und felbe anmit aufgefordert, binnen einer Sahreefrift von dem unten gefesten Tage an gerechnet, fich ju melben, ihre Erbeerflarung ju biefem Rachlage ober Berzichtleiftung vorzubringen, als sonften nach Berluf biefer Frift der fragliche Rachlaf mit dem bestellten Rurator wird abgehandelt werden.

Bom f. t. Bezirteamte ale Gericht. Delatyu, am 31. Dezember 1862.

Nr. 5078. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem z pobytu niewiadomych Ludwika, Maurelii czyli Marcelę i Emilie Koziebrodzkich, tudzież masę spadkową ś. p. Zofii Kozie brodzkiej, iż przeciw nich Genofewa Rakowska dnia 18. kwietnia 1863 do l. 5078 pozew o zniesienie wspólnictwa ulasności dóbr Bałahorówka wniesła, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na 6. sierpnia 1863 o godzinie 10. zrana się wyznacza, i rzeczonym pozwanym nieobecnym adwokata Skwarczyńskiego z substytucya adwokata Eminowicza jako kuratora się ustanawia.

Wzywa się wiec tym edyktem wyż wymienionych nieobecnych zapozwanych, aby wcześnie lub sami się do tego sądu zgłosili, lub potrzebną informacyę ustanowionemu kuratorowi udzielili albo innego

obrońce sobie mianowali, i o tem sądowi donieśli. Stanisławów, dnia 27. kwietnia 1863.

(733) Obwieszczenie.

Nr. 2750. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem z miejsca pobytu i życia niewiadomego Jędrzeja Rudnickiego i tegoż nieznajomych spadkobierców, że Emil Wisłocki przeciw niemu pozew o zmazanie ze stanu biernego dóbr Dobrzanki prawa trzechletniej dzierzawy za ugodzony czynsz 5700 złp. z dniem 8. kwietnia 1798 poczynać się mający w stanie biernym tych dóbr dom. 53. pag. 10. n. 7. on. zaintabulowanego pod dniem 23. lutego 1863 l. 1805 wydał, w skutek czego, termin do ustnej rozprawy na dzień 2. czerwca 1863 o godzinie 10. rano ustanowionym został.

Ponieważ zaś miejsce pobytu i życie pozwanego, lub tegoż spadkobierców wiadomem nie jest, przeto postanowił c. k. sąd pana adwokata krajowego Dr. Regera z zastępstwem przez p. adwokata Dra. Frenkla na jego koszta i niebezpieczeństwo jako kuratora, z którym spór rozpoczęty podług ustaw sądowych dla Galicyi prze-

pisanych dalej prowadzić się będzie.

Uwiadamia się zatem pozwanego lub tegoż spadkobierców, by w przepisanym terminie albo sami stanęli, lub też potrzebne do obrony służyć mogące dowody prawne ustanowionemu obrońcy doręczył, lub też innego obrońcę sobie obrał i takowego sądowi wykazał, w przeciwnym bowiem razie wyniknąć mogące złe skutki sam sobie przepisać będzie musiał.

Przemyśl, dnia 26. marca 1863.

(737) Konkurd = Ausschreibung. (1

Nro. 344-Pr. Beim k. k. Lemberger Landesgerichte ist eine systemistrte Landesgerichts Mathsstelle mit dem systemmäßigen Jahresgehalte von 1890 fl. öst. W. erlediget, doch wird, im Falle da Plak greisender Aufsteigung in die höhere systemmäßige Gehaltsstufe, eine Landesgerichts Mathsstelle bloß mit dem sistemmäßigen Gehalte von 1470 fl. öst. W. besetzt werden.

Bewerber um diese Stelle haben ihre nach den, in den §§. 16, 19 und 22 des a. h. Patentes vom 3. Mai 1853 Nr. 81 des R. G. Bl. enthaltenen Bestimmungen versaßten und belegten Gesuche binnen 4 Wochen, gerechnet von der dritten Einschaltung dieses Aufruses in die Wiener Zeitung, beim Prästdium des k. k. Lemberger Landesge-

richtes einzubringen.

Nebrigens haben bisponible l. f. Beamte, die sich um biesen Posten bewerben sollten, nachzuweisen, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezügen und von welchem Zeitpunkte angefangen, sie in den Stand der Versügbarkeit versetzt worden sind, endlich bei welcher Kasse sie ihre Disponiblikätsgenüsse beziehen.

Vom Prafidium des f. f. Laudesgerichtes.

Lemberg, am 6. Mai 1863.

(734) Edykt. (1)

Nr. 5464. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie z miejsca pobytu niewiadomej p Apolonii Suchodolskiej niniejszem wiadomo czyni, iż p. Władysław Hoszowski przeciw niej na podstawie wekslu z daty Kałusz 10. grudnia 1862 o sumę 525 zł. w. a. nakaz płatniczy pod dniem 26. marca r. b. do ł. 3882 uzyskał, i że tenże nakaz płatniczy panu adwokatowi Bersonowi. który z zastępstwem pana adwokata Bardasza jej za kuratora w tej sprawie wekslowej ustanowionym został, pod dniem dzisiejszym doręcza się.

C. k. sąd obwodowy. Stanisławów dnia 29. kwietnia 1863.

(723) I. Ginberufungs : Goift. (1)

Mro. 19124. Leiser Katz aus Lemberg, welcher sich unbefugt außer den österreichischen Staaten aufhält, wird hiemit aufgefordert, binnen 1 Jahre, von der Einschaltung dieses Ediktes in die Landessgeitung, zurückzukehren, und seine Rückkehr zuerweisen, widrigens gegen ihn das Verfahren wegen unbefugter Auswanderung nach dem a. h. Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden wird.

Von der f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 22. April 1863.

I. Edykt powołujący.

Nr. 19124. Wzywa się niniejszem Laizera Katz ze Lwowa, który bezprawnie za granicą państw austryackich przebywa, ażeby w przeciągu jednego roku, licząc od umieszczenia tego e dyktu w gazecie krajowej, powrócił i swój powrót udowodnił, gdyż w preciwnym razie za nieprawne wychodźtwo rozpoczętem będzie przeciw niemu postępowanie według najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832. Z c. k. gal. Namiestnictwa.

We Lwowie, dnia 22. kwietnia 1863.

Nr. 3803. C. k. sąd krajowy Lwowski pani Rozalii Paparowej, Katarzynie z Paparów Strzeleckiej, Franciszkowi Czarneckiemu i Józefowi Dzierzkowskiemu, co do życia i pomieszkania niewiadomym, a w razie ich śmierci tychże z imienia, życia i pomieszkania nieznajomym spadkobiercom niniejszym edyktem wiadomo czyni, że przeciwko nim na dniu 28. stycznia 1863 do liczby 3803-151 pp. Dyonizy i Julian Paparowie o wyckstabulowanie ze stanu biernego dóbr Dalnicz z przyległościami i Batiatycze z przyległościami tamże dom. 448. pag. 419. i 441. n. 18. on. intabulowanych alimentów, pozew podali i sądowej pomocy zawezwali, w skutek czego do ustnej rozprawy termin na dzień 8. kwietnia 1863 o godzinie 10ej rano ustanowionym został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych wiadome nie jest, przeto c. k. sąd krajowy takowym obrońcę z urzędu w osobie adwokata p. dr. Jabłonowskiego z zastępstwem przez p. adwokata dr. Malinowskiego na ich koszt i niebezpieczeństwo jako kuratora nadał. z którym wniesiona sprawa według ustawy sądowej dla Galicyi przepisanej, załatwioną zostanie.

Upomina się przeto ninicjszym edyktem zapozwanych, ażeby na pomienionym terminie albo sami stanęli albo dokumenta potrzebne ustanowionemu kuratorowi udzielili, lub też innego sobie rzecznika obrali, i takowego tutejszemu sądowi oznajmili, zgoła ażeby wszystkie odpowiedne prawne środki do swej obrony użyli, gdyż

w przeciwnym razie przez zaniedbanie tych kroków prawnych skutki wyniknąć mogące sami sobie przypisać musieliby.

Lwów, dnia 2. marca 1863.

(727) © D t f t. (1

Mro. 17331. Bom k. k. Landes- als Handelsgerichte wird bem Anton Adalbert zw. N. Batowski mittelst gegenwärtigen Ediktes bestannt gemacht, es habe wider Alexander Batowski und rücksichtlich wider ihn als bessen erbserklärten Erben, Michael Bartol ein Gesuch um Zahlungsaustage der Wechselsumme pr. 277 fl. öst. W. angebracht und um richterliche Hilse gebeten, worüber die Zahlungsaustage unterm 30. April 1863 bewilliget wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Landes= als Handelsgericht zu dessen Bertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Abvokaten Dr. Tarnawiecki mit Substituirung des Herrn Abvokaten Dr. Malinowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriedenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Ebift wird bemnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem f. t. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Berabsäumung entsteshenden Folgen selbst beizumessen baben wird.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 30. April 1863.

(736) **E** all y ls t. (1)

Nr. 414. C. k. sąd powiatowy w Sądowej Wiszni niniejszym ogłasza, że na prośbe Wgo. Hipolita Bernatowicza pod dniem 19. lutego 1863 do l. 414 wniesioną, wprowadzenie amortyzacyi kwitu, który c. k. kasa obwodowa Przemyska na niszczony przez państwo Saniki, w skutek rozporządzenia c. k. władzy obwodowej Przemyskiej z dnia 26. stycznia 1857 l. 118 wydanego, dodatek konkurencyjny celem postawienia budynków parafialnych w Wolczyszczowicach, w kwocie 192 złr. 52½ kr. m. k., w roku 1844 wystawiła. dozwolonym zostało. Wzywa się przeto wszystkich, którzy prawo do tego kwitu mieć mniemają, by takowe w przeciągu jednego roku wykazali, inaczej po upływie tego terminu kwit wspomniony za żaden i nieistniejący uznanym będzie.

Sądowa Wisznia, dnia 22. kwietnia 1863.

(728) © 8 i f f. (1

Nro. 17048. Von dem k. k. Landes = als Handelsgerichte zu Lemberg wird mit diesem Stifte bekannt gemacht, das Schifre Schramek gegen Felicia Szwajkowska wegen einer Wechselforderung pr. 650 fl. öst. W. hiergerichts die Wechselflage de pracs. 27. April 1863 Zahl 17048 überreicht haben, im Grunde welcher Klage mit h. g. Beschluß doto. 30. April 1863 Zahl 17048 die Zahlungs zustlage erstossen ist.

Da ber Wohnort der Fr. Felicia Szwajkowska unbekannt ift, so wird für dieselbe der Advokat Herr Dr. Pseiser mit Substituirung des Advokaten Herrn Dr. Rochen auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und derselben die oben anzeführte Zahlungsaustage

dieses Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 30. April 1863.

(716) Kundmachung. (3)

Nio. 117. Nom f. k. Bezirksamte als Gerichte Bolechów wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß über Ansuchen des Samborer f. f. Kreisgerichtes vom 17. Dezember 1862 Zahl 7276 zur Befriestigung ber mittelst freisgerichtlichen rechtsträstigen Urtheils vom 17. März 1858 Zahl 499 ersiegten Wechselforderung des David Abeles von 417 st. 38 fr. KM. sammt 6% Zinsen vom 6. Juli 1856, Gerichtesoften pr. 6 st. 15 fr. und 12 fl. 15 fr. KM. und Erefuzionesfosen pr. 13 fl. 80 fr. dit. XB., — die dem Jikob Blumenthal sub CNr. 178 alt – 40 neu gehörtge, zur Hypothef denende Mealität, bestehend auß einem aus hartem Materiale erbauten Kause sammt Nebengebäuden und einem Grunde im Flächeninhalte von 160 Alfr. am 28. Mai, am 30. Juni und 4. August 1863, sedesmal und 10 Uhr Bormittags im Gerichtslofale im Erefuzionswege an den Meistbicthenden und zwar bei den ersten zwei Terminen über den Schähungswerth und beim dritten Termine um den Schähungswerth wird versäußert werden.

Die Ligitazions-Dedingnisse konnen in ber hiergerichtlichen Regi-

fratur eingesehen werben.

Bom t. f. Bezirksamte als Gerichte.

Bolechów, am 7. April 1863.

(730)(1) Kundmachung.

Nr. 2877. Vom 15. Mai 1863 angefangen, werden sich die f. f. Bosterpeditionen in Mosty wielkie. Betz und Sokal mit ber Auf-

nahme, Beforderung und Bestellung von Estaffeten befassen.

Was hiermit zur allemeinen Kenntniß mit der Bemerfung gebracht wird, bag die Entfernung provisorisch zwischen Zotkiew und Mosty wielkie mit 16/8 Posten, zwischen Mosty wielkie und Sokal mit 2 Posten, und zwischen Mosty wielkie und Belz mit 13/8 Posten festgeset wurde.

Bon ber f. f. galig. Post = Direkzion. Lemberg. am 22. April 1863.

#### Ohwieszczenie.

Nr. 2877. Od 15. maja 1863 zacząwszy, ekspedytury pocztowe w Wielkich Mostach, Bełzie i w Sokalu będą się zajmywać

z przyjmowaniem, przesyłką i doręczeniem sztafet.

Co do powszechnej wiadomości podaje się z tym dodatkiem, że odległość prowizorycznie ustanowiona została między Zółkwia i Wielkiemi Mostami na 16/8 stacyi, między Wielkiemi Mostami i Sokalem na 2 stacye, a między Wielkiemi Mostami a Bełzem na 13 8 stacyi-pocztowej.

Od c. k. galic. dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 22. kwietnia 1863.

Mr. 17387. Bom f. k. Landes= als Hantelsgerichte wird bem L. H. Diamant mittelft gegenwartigen Goiftes befannt gemacht, es habe mider ihn Joseph Wolisch sub pracs. 29. April 1863 3. 17387 ein Gesuch um Zahlungsauflage ber Wechselsumme pr. 500 fl. österr. Bahr. f. N. G. angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Zahlungkaustage unterm 30. April 1863 3. 17387 bewilli= get wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das f. f. Landes= als Sandelsgericht zu beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben biefigen Aldvokaten Dr. Rechen mit Substitutrung bes Aldvokaten Dr. Blumenfeld als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebe-

nen Bechfelordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird bemnach der Belangte erinnert, zur rechten Beit entweder felbst ju erscheinen, oder Die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich Die aus beren Berabfanmung ent= stehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Vom k. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg. den 30. April 1863.

Nr. 2149. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że na zaspokojenie pretensyi wekslowej Izaka Grumet w kwocie 1050 złr. austr. wal. z przynależytościami przymusowa sprzedaż publiczna realności pod nrm. 70 i 71 na Podgórzu w Przemyślu polożonych, dłużników Jana i Wiktoryi Wołoszczakiewiczów własnych, w trzech terminach, a mianowicie 26go czerwca, 28. lipca i 21. sierpnia 1863 o godzinie 10. rano w tutejszym sadzie pod następującemi warunkami dozwolona została:

1) Za cene wywołania ustanawia się suma 10585 złr. austr.

wal, aktem szacunkowym tych realności wyprowadzona.

2) Realności te w pierwszych trzech terminach niżej ceny

szacunkowej sprzedane nie będa.

3) Kazdy cheć kupna majacy obowiazany bodzie, sume 1060 złr. a. w. w gotówce lub ksiażeczkach galicyjskiej kasy oszczedności, lub w listach zastawnych galic. instytutu kredytowego wedle ostatniego kursu w Gazecie lwowskiej wykazanego, do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

4) Ekstrakt tabularny i bliższe warunki licytacyjne w tutej-

szej registraturze przejrzeć lub odpisać można.

o czem się obydwie strony, Izak Grumet, Wiktorya Wołoszczakiewicz i masa nieobjęta Jana Wołoszczakiewicza, ostatnia przez kurotora adwokata krajowego Dworskiego w zastepstwie pana Dra Zezulki, tudzież wszystkich wierzycieli hypotecznych, a to z miejsca pobytu wiadomych do własnych rak, zaś z życia i miejsca pobytu wiadomych do własnych rak, zaś z życia i miejsca pobytu wiadomych do własnych rak, zaś z życia i miejsca pobytu wiadomych do własnych rak, zaś z życia i miejsca pobytu wiadomych do własnych rak, zaś z życia i miejsca pobytu wiadomych do własnych rak, zaś z życia i miejsca pobytu wiadomych do własnych rak, zaś z życia i miejsca pobytu wiadomych do własnych rak, zaś z życia i miejsca pobytu wiadomych do własnych rak, zaś z życia i miejsca pobytu wiadomych do własnych rak, zaś z życia i miejsca pobytu wiadomych do własnych rak, zaś z życia i miejsca pobytu wiadomych do własnych rak, zaś z życia i miejsca pobytu wiadomych do własnych rak, zaś z życia i miejsca pobytu wiadomych do własnych rak, zaś z życia i miejsca pobytu wiadomych do własnych rak, zaś z życia i miejsca pobytu wiadomych do własnych rak, zaś z życia i miejsca pobytu wiadomych do własnych rak, zaś z życia i miejsca pobytu wiadomych do własnych rak, zaś z życia i miejsca pobytu wiadomych w sca pobytu niewiadomych i wszystkich tych, którzyby po dniu 18. lutego 1863 do tabuli weszli, lub którymby uchwała ninicjsza z jakiejkolwiek przyczyny albo wcale, albo wcześnie przed terminem do sprzedazy postanowionym doręczoną być nie mogła, przez edykta i Luratora w osobie p. adwokata krajowego Frenkla z zastępstwem P. adwokata krajowego Dra. Waygarta ustanowionego, zawiadamia.

Przemyśl, dnia 16. kwietnia 1863.

Nr. 12458. C. k. sad obwodowy w Przemyślu zawiadamia nihiejszem wszystkich hypotecznych wierzycieli hypotecznych cześci dóbr Pakoszówka, Gorzanka, Wola Radziejowska i Lalin, w Sanockim obwodzie położonych. a do ś. p. Wiktoryi z Giebułtowskich Tyszkowskiej należących, że na prośbę tejże pertraktacya względem przekazania kapitału indemuizacyjnego dla powyzszych dóbr w łącznej samie 45.597 złr. m. k. wymierzonego wprowadzoną zo-

stała, i termin do zgłoszenia się na dzień 16. lipca r. b. godzine

3. po południu wyznaczonym został.

Wzywa się wszystkich wierzycieli hypotecznych, aby swoją wierzytelność z oznaczeniem dokładnem imienia i nazwiska, tudzież miejsca zamieszkania swego (nr. domu), lub też pełnomocnika swego, który ma się wykazać pełnomocnictwem według przepisów prawa wystawionem i legalizowanem, wyraziwszy cyfre swojej wie-rzytelności zahypotekowanej, tak co do kapitału jak i procentów, o ile dla tych ostatnich równe z kapitałem prawo zastawu przysłuża. oznaczywszy tabularną pozycyc, a w razie, gdyby wierzyciel za obrębem okręgu juryzdykcyjnego c. k. sądu obwodowego w Przemyślu mieszkał, mianując mieszkającego w tymże do odbierania wezwań sądowych umocowanego pełnomocnika, gdyż inaczej takowe pocztą przesyłane mu bedą, a to z takim samym prawnym skutkiem, jakoby mu były do rak własnych oddane, tem pewniej w za kreślonym terminie zgłosili, ile że w razie przeciwnym niezgłaszający się wierzyciel na rozpocząć się mającym nowym terminie do likwidacyi, słuchanym nie będzie, lecz uważanym zostanie jako taki. który zezwala, aby wierzytelność jego według przypadającego porzadku na kapitał wynadgrodzenia przeniesiona została, tudzież że utraci prawa czynienia jakichkolwiek zarzutów i wszelkich kroków prawnych przeciw układowi, któryby interesowani w myśl §. 5go patentu z 25. września 1850 zawarli, jeżeli wierzytelność jego podług tabularnego porządku na kapitał wynagrodzenia przekazaną, lub tez podług §. 27 ces. pat. z 28. listopada 1853 przy gruncie pozostawioną by została.

Przemyśl, dnia 22. kwietnia 1863.

C bift. (1)

Nro. 694. Bom f. k. Bezirkkamte als Gerichte wird bekannt gemacht, es seien:

a) Am 15. Mai 1847 in Trzcianiec sub Conscr. Nr. 3 Fedko

Woźniak,

b) am 30. November 1847 Michael Duczyński in Leszczawka ohne lettwilliger Anordnung gestorben, und deren Sohne ad a) Peter und Michael Woźniak, ad b) Andreas Duczyński find als Miterben

aus dem Gesetze zu deren Rächsten berufen.

Da dem Gerichte deren Aufenthalt unbekannt ist, so werden die= felben aufgefordert, fich binnen einem Jahre von dem unten gefetten Tage an, bei biefem Gerichte zu melben, die Erbsertlärung anzubrin= gen, widrigens die Berlaffenschaft mit dem für fie aufgestellten Rura= tor ad a) Johann Woźniak, ad b) Andreas Kowalczyk und ben fich meldenden anderen Miterben abgehandelt werden wird.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Bircza, am 15. April 1863.

### E dy k t.

Nr. 694. Ze strony c. k. sądu powiatowego w Birczy czyni się wiadomo, że zmarli:

a) 15. maja 1847 w Trzciańcu pod Nr. d. 3 Fedko Wożniak, b) 30. listopada 1847 w Leszczawce Michał Duczyński bez oświadczenia ostatniej woli, po których z prawa ich Synowie ad a) Piotr i Michał Woźniak, ad b) Jędrzej Duczyński jako współdzie-

dzice do ich spadku powołani są.

A że pobyt tychże interesowanych spadkobierców sądowi nie jest wiadomy, to się ich wzywa. ażeby w przeciągu roku od dnia nizej wyrazonego począwszy, tu w sądzie się zgłosili i swe deklaracyc wnieśli, inaczej rozprawa spadkowa z ich kuratorami

ad a) Janem Woźniakiem,

ad b) Jedrzejem Kowalczykiem i innemi współsukcesorami przedsięwziętą będzie.

Z c, k. urzędu powiatowego jako sądu.

Bircza, dnia 15. kwietnia 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2629. C. k. sąd powiatowy w Brzeżanach wiadomo czyni, iż na prośbę Teresy i Katarzyny Pelz, postępowanie sądowe w celu uznania Maryi Pelz córki Pawła Pelz w r. 1819 w Brzeżanach urodzonej, a od przeszło 30 lat zapodziałej, za zmarta, rozpoczete zostało i dla tejze kurator w osobie adwokata pana Dra, Gottlieba

Wzywa się zatem nieobecna Marya Pelz, aby w przeciągu jednego roku tutejszemu sądowi lub ustanowionemu kuratorowi o miejscu swego pobytu dokładną wiadomość dała, inaczej bowiem na powtórną prośbę Teresy i Katarzyny Pelz za zmarłą uznaną bedzie.

Brzeżany, dnia 15. lutego 1863.

Mro. 1171. Bom Sanoker f. f. Bezirksgerichte wird bem, dem Aufenthaltsorte nach unbekannten Grn. Ignaz Konstantynowicz hiemit bekannt gemacht, daß Beile Igra de praes. 29. April 1863 3. 1171 eine Klage wegen 150 fl. oft. 2B. f. N. G. gegen benfelben ausge= tragen habe, worüber die Tagsabung zur summarischen Berhandlung unter Einem auf den 11. Juni 1863 um 9 Uhr Bormittag angeordnet, und dem Grn. Belangten der Gr. Landesadvofat Dr. Lobaczewski jum Kurator bestellt wird.

Es liegt bemnach bem Grn. Ignaz Konstantynowicz ob, biefem Kurator seine Behelfe mitzutheilen, oder einen anderen Sachwalter bem Gerichte namhaft zu machen.

Sanok, am 3. Mai 1863.

(714)G d i f t.

Mro. 3558. Non bem f. f. Kreisgerichte ju Tarnopol mird über bas gesammte, mo immer befindliche, bewegliche, bann über bas, in ben Rronlandern, fur welche das faiferliche Patent vom 20. November 1852 Nro. 251 R. G. Bl. Wirksamkeit hat, gelegene unbewegliche Bermögen der Cheleute Nachmann Selig gw. R. und Schlomvie Spielberg ber Konkurs eröffnet. Wer an biefe Konkursmaffe eine Forderung fiellen mill, hat biefelbe mittelft einer Rlage wider ben Ronfuremaffe-Bertreter geren Dr. Blumenfeld, fur beffen Stellvertreter. fr. Dr. Schmiedt ernannt wurde, bei biefem f. f. Rreiegerichte bis jum 9. Juli 1863 anzumelden, und in der Rlage nicht nur die Rich= tigfeit der Forderung, sondern auch bas Recht, fraft beffen er in Diefe oder jene Klaffe geseht zu werben verlangt, zu erweisen, widrigens nach Berlauf bes ersitestimmten Tages Niemand mehr gehort werben wurde, und Jene, die ihre Forderung bis bahin nicht angemeldet batten, in Ruckficht des gesammten, jur Konkursmaffe gehörigen Bermogene ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein follen, wenn ihnen wirklich ein Kompenfazionerecht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus der Daffe ju fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegentes Gut fichergestellt mare, fo gwar, bag folche Glaubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Daffe schuldig fein follten, Die Could ungehindert bee Kompensazione., Cigenthume- oder Pfandred, tes, bas ihnen sonst gebührt hatte, zu berichtigen verhalten merten

Bur Wahl bes Bermögensverwalters und ber Gläubigerausschuffe wird die Tagfagung auf den 16. Juli 1863 Bormittage 10 Uhr bei Diefem Rreiegerichte anberaumt.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Tarnopol, am 4. Mai 1863.

#### E dykt.

Nr. 3558. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu na cały tak ruchomy jakoteż nieruchomy, w krajach koronnych, w których cesarski patent z dnia 20. listopada 1852 Nr. 251 Dz. p. p. i rz. obowiazuje, znajdujący się majątek małżonków Nachmana Seliga dw.

im, i Schlomvie Spielberg krydę otwiera.

Wzywa się zatem każdego do masy krydalnej wierzytelność majacego, ażehy takową przez pozew wytoczony przeciw zastępcy masy krydalnej panu Dr. Blumenfeldowi, za którego zastępce pana Dra. Schmiedta mianowano, do tutejszego c. k. sądu obwodowego do dnia 9. lipca 1863 zgłosił i w tym pozwie nietylko rzeczywistość wierzytelności ale także prawo udowodnił, według którego do tej lub owej kłasy umieszczonym być chce. w przeciwnym bowiem razie po upływie wyż wyznaczonego terminu, nietylko od istniejącego, ale nawet przybyć jeszcze mogacego majatku, bez względu na prawo własności do rzeczy w masie znajdującej się, na prawo zastawu lub potrącenia wzajemnej należytości, jakie mu służyć może, wyłączonym, lecz w ostatnim przypadku nawet do zapłacenia masie tego, co się jej od niego nawzajem należy, znaglonym będzie.

Do wyboru administratora masy i wydziału wierzycieli wyznacza się termin na dzień 16. lipca 1863 godzine dziesiątą przed

południem.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Tarnopol, dnia 4. maja 1863.

Rundmachung.

Mro. 18056. Bur Sicherftellung ber Dedflofflieferung (Erzeugung, Bufuhr, Berschläglung und Schlichtung) in der Wiener-Straffe, Grodeker Straffenbaubezirke für das Jahr 1864 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das biesfällige Deckstoff-Erforderniß besteht:

A. 3m Przemyśler Rreise.

790 Prismen im Fisfalpreise von . . . . . 6395 fl. 20 fr.

Im Lemberger Rreife.

1160 Prismen im Fistalpreise von . . . . 6027 ff. - fr. Die sonstigen allgemeinen und speziellen, und namentlich bie mit der hierortigen Verordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundges machten Offertbedingniffe tonnen bet den bezüglichen f. f. Kreisbehorden oder dem Straffenbaubezirke Grodek eingefehen werben.

Unternehmungeluftige werden biemit eingeladen, ihre mit 10% tigem Babium belegten Offerte langstens bis 20. Dat I. 3. bei ber be-

treffenden Kreiebehörde ju überreichen.

Nachträgliche Anbothe wird man nicht berücksichtigen.

Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 26. April 1863.

## Obwieszczenie.

Nr. 18056. Dla zabezpieczenia dostawy materyału kamiennego (produkowania, dowozu, rozbijania i szlichtowania) na gościńcu wiedeńskim w Grodeckim powiecie dla budowy gościńców na r. 1864 rozpisuje się niniejszem pertraktacya za pomocą ofert.

Tymczasowa potrzeba materyalu kamiennego jest następująca:

A. W obwodzie Przemyskim:

790 pryzm po cenie fiskalnej . . . . . . 6395 zł. 20 kr.

B. W obwodzie Lwowskim.

1160 pryzm po cenie fiskalnej . . . . . . 6927 zł. — kr.

Inne ogólne i szczególne, a mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 ł. 23821 obwieszczone warunki ofert, mogą być przejrzane w dotyczących władzach obwodowych lub w Grodeckim powiecie dla budowy gościńców.

Przedsiębiorców wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10%towe wadum opatrzone oferty najdalej do dnia 20. maja b. r. wnie-

śli w dotyczących władzach obwodowych.

Oferty wniesione po upływie terminu nie będą uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. We Lwowie, dnia 26. kwietnia 1863.

Kundmachung. Mr. 18847. Bur Siderstellung ber Dedftofflieserung im Zolkiewer Straffenbaubezirke, Zolkiewer Kreisantheiles, für das Jahr 1864 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß beffeht, und zwar:

In der Wegmeisterschaft Zolkiew in 780 Prismen im Fistalpreise 4931 ft. 35 fr.

In ber Wegmeifterschaft Pily in 540 Prismen im

3515 fl. 85 fr. Fiskalpreise von .

In ber Wegmeisterschaft Rawa in 890 Prismen im

Fistalpreise von . . . . . . . . . . 4015 fl. 95 fr.

fomit zusammen 2210 Priemen im Fiefalpreife von 12463 ff. 15 fr. österr. Währ.

Unternehmungelustige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Badium belegten Offerte langftene bie jum 10. Juni 1. 3. bei der Zolkiewer Rreisbehörde ju überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Offertebedingniffe tonnen bei ber betreffenden Kreisbehorde oder tem genannten Straffenbaubegirfe eingesehen werben.

Die nach dem obigen Termine bei der Rreisbehörde ober hierorte überreichten Offerte werben unberücksichtiget jurudigefeloffen

Bas hiemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb. Bon ber f. f. galig. Statthalteref.

Lemberg, ben 24. April 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 18847. Dla zabezpieczenia dostawy materyalu kamiennego w Żółkiewskim powiecie dla budowy gościńców, należącym do Zółkiewskiego obwodu, na rok 1864 rozpisuje się niniejszem pertraktacya za pomocą ofert.

Odnośne potrzeby są następujące, a to:

W nadzorze geścińców w Zółkiewskim 780 pryzm

w cenie fiskalnej . . 4931 zr. 35 kr.

W nadzorze gościńców w Piłach 540 pryzm

3515 zr 85 kr.

w cenie fiskalnej . . . . . . . . . . . 4015 zr. 95 kr. a wiec razem 2210 pryzm w cenie fiskalnej . 12463 zr. 15 kr.

Przedsiębiorców zaprasza się niniejszem, ażeby swoje w 10%

wadyum opatrzone oferty najdalej do dnia 10. czerwca r. b. wnieśli do Zółkiewskiej c. k. władzy obwodowej. Inne ogólne i szczególne, mianowicie owe tutejszem rozpo-

rządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 r. do l. 23821 obwieszczone warunki ofert mogą być przejrzane w dotyczącej władzy obwodowej lub w pomienionym powiecie dla budowy gościńców.

Oferty, podane po upływie wyrażonego terminu do c. k. władzy obwodowej lub do c. k. Namiestnictwa, zostaną bezwzględnie

zwróconemi.

Co niniejszem do ogólnej wiadomości się podaje. Z c. k. galic. Namiestnietwa.

Lwow, dnia 24. kwietnia 1863.

Rundmachung.

Nto. 7866. Bon Seite des Lemberger f. f. Landesgerichts wird hiemit bekannt gemacht, daß die in Folge der am 27. Mai 1862 Zahl 23031 eingeleiteten Bergleichsverhandlung über bas Vermögen bes Schulem Nouwolt verhängte Einstellung der Berechtigung des Schuldners Schulem Neuwelt zur freien Berfügung seines Bermogens hiemit unter Ginem aufgehoben werbe.

Aus dem Rathe bes k. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 2. Marz 1863.

# Gröffnung des Circus im Erjesuiten = Garten in Lemberg.

Erste große Vorstellung in der höheren Reitkunst und Pferde = Dressur findet statt

# Donnerstag den 14. Mai Abends 7 Uhr.

Näheres der Anschlagzettel.

Bu recht zahlreichen Besuch ladet ergebenst ein

William Carre, Director. (743-1)